## N= 246.

## Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoch, den 14. October 1829.

Angekommene Fremde vom 11. October 1829. Sr. Pachter Gostowski and Chocicza, I. in No. 168. M afferstraße.

Subhaffations - Patent.

Das in der Stadt Neu-Tompsl, Bufer Areises, unter No. 54. belegene, aus
einem gemauerten Wohnhause, einer Seisenssiederei, einem Stalle und einem
Garten bestehende, den Johann Gottsried
und Marianna Catharina Hartmannschen Chelenten zugehörige Grundstück, welches am 14. April vorigen Jahres gerichtlich auf 1068 Athl. 15 sgr. abgeschätt worden, soll Schuldenhalber auf
den Antrag der Realgläubiger im Wege
der nothwendigen Subhasiation meistbietend verkauft werden.

Hiezu ift ein peremtorischer Vietungs-Termin auf ben 25. November c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Mandel in unserm Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem wir besitzfähige Kaussussige mit dem Bemerken vorladen, daß der Zuschlag dem Meistbietenden ertheilt werden wird, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen, und die Tare und Bedingungen Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Zaniemyślu, Powiecie Bukowskim, pod
Nrem. 54. położona, z domu murowanego, mydlarni, stayni i ogrodu
składaiąca się, do Jana Gottfried i
Maryanny Katarzyny małżonków
Hartmann należąca, która w dniu 14
Kwietnia r. p. sądownie na 1068 tal.
śgr. 15 oszacowana, na wniosek wierzycieli realnych dla długów w dro
dze konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

W tym celu zawity termin licytacyiny wyznaczonym został na dzień 25. Listopada r. b. przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Mandel w naszéy izbie dla stron, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitym będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, iako też taka

in unferer Registratur eingesehen werben

Posen ben 10. August 1829. Königlich Preuß, Landgericht.

Subhaftatione=Patent.

Die unter unserer Gerich öbarkeit im Brombergschen Kreise belegenen, zur Franz Ignaß v. Lochockischen erbschaftlischen Liquidations-Masse gehörigen Guter Groß-Sluppwo und Reumpiewo nebst Zubehör, welche nach der landschaftlichen Tare auf 35,049 Athl. 29 fgr. 3 pf. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Königlichen Landschafts-Dierection zu Schneidemuhl Schuldenhalber bestehtlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 27. Mai 1829, ben 27. August 1829, und ber peremtorische Termin auf ben 27. November 1829,

vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts= Affessor Boliz Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt. Besitsfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietens den zugeschlagen und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht welter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine Jedem frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorges fallenen Mängel anzuzeigen.

i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d 10. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Słupowo Wielkie i Krumpiewo pod iurysdykcyą naszą w Powiecie Bydgoskim położone, domassy sukcessyino likwidacyjney Franciszka Ignacego Lochockiego należące, wraz z przyległościami, które według taxy landszaftowey na Talar. 35,049 śgr. 29 fen. 3 ocenione, mają bydź na żądanie Król. Dyrekcyi Towarzystwa Ziemskiego w Pile z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 27. Maia 1829, na dzień 27. Sierpnia 1829, termin zaś peremtoryczny

na dzień 27. Listopada 1829, zrana o godzinie 9. przed W. Voeltz Assessorem Sądu Głównego Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięce y daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia

Die Tare kann gu jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 18. December 1828.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź możę.

Bydgoszcz d. 18. Grudnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das in der hiefigen Stadt unter Do. 693. belegene Wohnhaus, welches nebft ber bamit verbundenen Brennerei und Wirthehaus = Gerechtigkeit, fo wie Stallungen und Scheune auf 1785 Dithl. gewurdigt worden ift, imgleichen ber unter Do. 698. belegene, mit einent maffiven Reller, einer Regelbahn und ei= nem Commerhause mit einem Schorn= fteine versebene Garten, welcher auf 350 Rthl. abgeschäft ift, sollen einzeln öffent= lich an ben Meiftbietenben verkauft mer= ben und ber Bietungs = Termin ift auf ben 9. December b. 3. por bem Berrn Landgerichts = Rath Gabe allhier angesett. Raufluftigen wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, bag in bemfelben bie Grundftude bem Meiftbiefenden zugeschlagen werden und auf bie etwa nachher einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in= fofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme gulaffen. Die Taxe fann gu jeber Zeit in unferer Regiftratur eingefe= ben werben.

Fraustadt ben 17. August 1829. Königl. Preuß. Landgericht. Patent subhastacyiny.

Domostwo w mieście tuteyszym pod No. 693. položone, które wraz z połączonem prawem propinacyi i gościnca, niemniey stayniami istodola, na 1785 tal. iest ocenione, rownież ogrod pod No. 698. położony, na 350 tal. otaxowany, w którym sklep murowany, kręgielnia i altana z kominem się znayduie, publicznie naywięcey daiącemu poiedynczo sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyiny na dzień 9. Grudnia r. b. przed Deputowanym Ur. Gä'de Sedzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został. Ochotę do kupna maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniems iż w takowym nieruchomości naywięcéy daiącemu przysądzone zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyjątku nie dozwolą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wschowa dnia 17. Sierpnia 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione Patent.

Das hiefelbst auf ber Vorstadt Grysbowo, früher unter No.  $\frac{538}{504}$  belegene, beine Laurenz Woraczewski zugehörige Grundstück, welches auf 113 Athl. 29 fgr. taxirt worden, soll dffentlich an den Meistbietenben verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Bietungstermin auf ben 2. Januar f. vor bem Kandgerichts-Rath Biedermann Morgens um 10 Uhr allhier angeseht, und laden

Rauflustige bor.

Die Taxe und Bedingungen konnen in unferer Regiffratur eingesehen werden. Gnefen ben 14. Geptember 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście na przedmieściu Grzybowie dawniey pod No. 538 położona Wawrzeńcowi Woraczewskiemu należąca, która na 113 tal. 29 śgr. iest ocenioną, publicznie naywięcey daiącemu przedana bydź

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 2. Stycznia r. b. zrana o godzinie 10. przed W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, na któren zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gnieżno d. 14. Września 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es foll die zu Weissensand oder polnischer Wald bei Tirschtiegel, Meseriter Rreises, unter No. 3. belegene, ben Josann Gottfried Rauschen Chekeuten gestörige, auf 765 Athl. abgeschätzte Wirthschaft in dem hier am 13. Jasnuar 1830 austehenden peremtorischen Vietungs-Termine öffentlich meistbietend verkauft werden, wozu wir Kauflustige einladen.

Die Lare ift in unferer Registratur

Meferig ben 27. Juli 1829.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie przedaży.

Gospódarstwo Jana Kazimierza i Maryanny Elżbiety małżonków Rau, na Piasku czyli w Polskim Lesie pod Trzcielem w Powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 3. leżące, które sądownie na tał. 765 ocenione zostało, publicznie więcey daiącemu w terminie peremtoryczno-licytacyjnym na dzień 13. Stycznia r. p. wyznaczonym, tu w Międzyrzeczu przedanem będzie. Chęć kupienia mająci wzywaią się ninieyszem. Taxę w Registraturze naszey przeyrzeż można.

Międzyrzecz d. 27. Lipca 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Im Auftrage bes Kbnigl, Landgerichts zu Fraustabt haben wir im Wege ber nothwendigen Subhastation zum öffentslichen Verkauf des, dem Seisensteder Benjamin Gottlieb Bbttger zugehörigen, bieselbst am großen Markte unter Nro. 38. belegenen Wohnhauses nebst der dazu gehörigen Seisensiederei, welches zussammen auf 1800 Athl. gerichtlich gewürdigt worden, einen Termin auf den 1. December c. Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslocale anderaumt, zu welchem wir Raussussige und Vesisssätze hige hiernitt einladen.

Die Taxe kann zu jeber schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werben, die Verkaufsbedingungen aber sollen im Termine entworfen werben.

Rawicz den 16. September 1829. Konigl, Preuf. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Die auf dem städtischen Territorio hieselbst belegene, dem Hutmacher Johann Lietz zugehörige Wiese von zwei Morgen, welche gerichtlich auf 396 Athle. 20 fgr. abgeschätzt worden, soll auf den Untrag der Real-Creditoren offentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dem Auftrage bes Konigl. Land-Geelchte ju Schneibemuhl gemaß, ift hiezu
ein Bietungs, Termin auf ben 6. Nobember c. an hiefiger Gerichtöftelle
angesetzt worden, welches besitzfähigen
Raufern mit bem Bemerken bekannt ges

## OBWIESZCZENIE.

W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy drogą potrzebnéy subhastacyi do publicznéy przedaży kamienicy Beniaminowi Gottlibowi Boettger mydlastzowi przynależącey tu w mieyscu na wielkim rynku pod Nr. 38. położoney wraz do niey należącey mydlarni, która ogółem na 1800 tal. sądownie otaxowana została, termin na dzień 1. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. w lokalu posiedzenia naszego, do którego ochotę do kupna i zdolność do posiadania maiących ninieyszem wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może, kondycye przedaży zaś

w terminie ustanowione będą.

Rawicz d. 16. Września 1829. Król. Pruszi Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Ta na mieyskiém Territorio tu w mieyscu sytuowana kapelusznikowi Janowi Tietz przynależąca łąka z dwóch morgów, która sądownie na 396 tal. 20 sgr. otaxowana została, ma być na wniosek wierzycieli realnych, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana.

W skutek zalecenia Krol. Sądu Ziemiańskiego w Pile, został termin licytacyjny na dzień 6. Listopada r. b. w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczony, o czem się omacht wird, daß dem Meiftbietenden der Zuschlag ertheilt werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Taxe kann jeder Zeit in hiefiger

Registratur eingesehen werden. Filehne ben 20. August 1829.

Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

chotę kupna mających z tém nadmienieniem uwiadomia, iż naywięcey dającemu przysądzenie udzielonem być ma, skoro zasady prawne wyłączenia potrzebnego czynić niebędą. Taxa w Registraturze tuteyszey w każdym czasie przeyrzaną być może.

Wieleń d. 20. Sierpnia 1829. Król, Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffatione=Vatent.

Das hieselbst auf der Blonde unter Mo. 116. belegene, dem Schneider Lachsmann Wolff Engel zugehörige Wohnhaus nebst Stall, welches nach der gerichtlischen Taxe auf 135 Athl. 7 fgr. 6 pf. abgeschätzt worden, soll auf den Untrag der Real-Creditoren öffentlich an den Weistbietenden verkauft werden.

Dem Auftrage des Königl. Land : Ges
richts zu Schneidemühl gemäß, ist hiezu
ein Bietungs = Termin auf den 9. Novem ber c. an hiesiger Gerichtsstelle
angesetzt worden, welches bestigfähigen
Käusern mit dem Bemerken bekannt gemacht wird, daß dem Meistbietenden der
Zuschlag ertheilt werden soll, insofern
nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme
nothwendig machen.

Die Tage kann jeber Zeit in hiefiger Regiftratur eingesehen werden.

Filehne den 3. August 1829. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

"A The make a granulage or together my built as a family to the contract time a

Patent Subhastacyiny.

Tu w mieyscu na Blondzie pod Nr. 116. sytuowany krawcowi Lachmann Wolff Engel przynałeżący dom mieszkalny wraz zstaynią, który podług taxy sądowey na 135 tal. 6 d. otaxowany został, ma być na wniosek wierzycieli realnych publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Wskutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile został termin licytacyiny na dzień 9. Listopada r. b. w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczony, o czem się zdol nych kupna posiedzicieli z tem nadmienieniem uwiadomia, iż naywięcey daiącemu przysądzenie udzielonym bydź ma, skoro przyczyny prawne wyłączenia potrzebnego czynić nie będą.

Taxa w każdym czasie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Wieleń dnia 3. Sierpnia 1829.

Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Proclama.

Bur bffentlichen Zichrigen Verpach= tung ber zur Spuagoge zu Samter gehörigen Krupken-Revenuen, wird hiermit, im Auftrage des Königl. Hochl. Land= Gerichts zu Posen, ein Termin auf den 23. Detober d. J. Vormittags um 9 Uhr hierselbst angesetzt, zu welchem Pachtlustige hiermit eingeladen werden.

Die Verpachtunge = Bedingungnn folzten im Termine befannt gemacht wers ben und sied auch in unserer Registratur

zu erfehen.

Camter ben 14. Sept. 1829. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftatione = Patent.

Die hier unter No. 31. belegene, ben Thomas Obrebowiczschen Erben gehörisge Ackerwirthschaft, bestehend aus drei Quart Land nebst Garten und ben ersorberlichen Wohn- und Wirthschaftsgebäusten, welches alles im Jahre 1826 auf 1623 Athl. abgeschäft worden, soll in einem peremtorischen Licitations-Termin auf den 9. November a. c. im hiessigen Friedensgerichts-Locale im Wege bssentlicher Licitation an den Meistbietensden verkauft werden', wozu wir Kauflusstige hierdurch einladen.

Schroda ben 28. August 1829.

Sonigl. Preug. Friebenegericht.

Proclama.

W celu trzyletniego wydzierzawienia dochodów tak nazwanéy krupki do Synagogi Szamotulskiéy należących, wyznacza się z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego termin na dzień 23. Października r. b. o godz. 9. zrana w mieyscu, na który chęć dzierzawienia maiących się wzywa.

Warunki dzierzawne będą w terminie oznaymione, które także w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Szamotuły d. 14. Września 1829. Król, Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo tu w Szrodzie pod No. 31. sytuowane, a do sukcessorów zmarłego Tomasza Obrębowicza należące, składaiące się z trzech kwart roli, ogrodu, i potrzebnych budynków mieszkalnych i gospodarskich, ogólem w roku 1826. na tal, 1623 oszacowane w dródze publicznéy licytacyi naywięcey daiącemu ma bydź sprzedane, a to w terminie peremtorycznym licytacyinym na dzień 9. Listopada r. b. w tuteyszym są dowym lokalu wyznaczonym, do którego chęc nabycia maiących ninieyszem zapozywamy.

Szroda d. 28. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju, Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königlichen kandegerichts hieselbst werde ich am 28. Detober b. J. und ben folgenden Lagen in Gonez bei Janowies ben Mobiliar-Nachlaß bes verstorbenen Joseph Smitstowski, bestehend aus Aundvieh, Pferben, Schafen, Wirthschafts-Inventario, Lischuhren, Silberzeug, Porcellan, Glafern, Jinn, Kupfer, Leinenzeug, Meubles u. f. w. an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung verkausen, wozu ich Kauslustige hierdurch vorlade.

Gnefen ben 8. October 1829.

v. Hoborgefi, Landgerichte-Unscultator.

donaramenta esta a sajest da salentario.

Asth Pracket Sad you on w.

## OBWIESZCZENIE.

Z polecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego będzie podpisany na dniu 28. Października r. b. i następnych w Gonczu pod Janowcem pozostałość ruchomą po zmarłym Józefie Smitkowskim, składującą się z bydła rogatego, koni, owiec, sprzętów gospodarskich, zegarów stołowych, srebra stołowego, porcelany, szkła, cyny, miedzi, bielizny, mebli i t. d. naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedawał, do czego kupienia chęć maiących ninieyszem wzywa.

Gniezno d. 8. Października 1829. Hodoręski, Auskultator Sądu Ziemiańskiego.

equipment of the property of the assume

Die Munksche Buchhandlung in Posen, Markt Mro. 85., empfiehlt bem lefenden Publico ihre mit den besten und neuesten Werken vermehrte Leihbis bliothek.

Bei J. A. Munk in Posen und Bromberg ift zu haben: Orphea, Taschenbuch für 1830. Preis 2 Athle.

Ich wohne im hause ber Fran Doctorin Sobernheim, Friedrichs-Straße No. 166. Dr. Remack, praktischer Arzt und Geburtshelfer.